## Nº: 177.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 26. Juli 1831.

Angekommene Fremde vom 24. Juli 1831. Herr Domainen = Pachter von Koczorowski aus Kleszezewo, t. in No. 53 Warkt.

Bekanntmachung. Daß der hans belömann Benjamin Maierstein und bie Möschen geb. Wiener durch den gerichtlichen Ehevertrag vom 24. Januar c. die Gemeinschaft der Guter unter sich ausz geschlossen haben, wird hierdurch zur allzemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen den 13. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

down't seem is in alect. You ob

Obwieszczenie. Jako bandlerz Benjamin Maierstein i Roeschen z domu Wiener intercyzą sądową w dniu 24. Stycznia r. b. wpsólność maigiku wylączyli, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie sią.

Poznań d. 13. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

teringing drive strong and an in-

Boiktalcitation. Auf ben Antrag ber Königlichen Intendantur bes 5ten Urmee-Corps zu Posen fordern wir alle unbekannten Kaffengläubiger:

distribution of the phin the standard

1) ber 10. Invaliden = Compagnie gu Bentichen,

a) bes Landwehr . Bataillons (Rarge-

Zapozew edyktalny Na wniosek Król. Intendentury 5. korpusu armii w Poznaniu wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass

Angus ber is. Max 1831.

I) 10téy kompanii Inwalidów w Zbąszyniu,

2) batalionu obrony kraiowey (Kar-

fchen) 33ten Infanterie=Regiments (1ten Referve=Regiments) beffen Estadron und Artillerie=Compagnie in Karge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Tirfch= tiegel und Karge aus beren Gar=

nifon-Bermaltung,

4) der Garnifon-Lagarethe zu Bentichen

und Tirschtiegel,

welche aus bem Etatejahr iten Januar bis ultimo Dezember 1830 noch Forde= rungen zu haben vermeinen, hiermit auf, fich in bem am 2 7. Auguft c. Bormit= tage um to Uhr bor bem Geren Lands Gerichte-Rath Giefede bier anftebenben Termine entweder in Perfon ober burch julaffige Bevollmächtigte, wozu wir ih= nen die Juftig-Commiffarien Dallom und Roftel vorschlagen, ju erfcheinen, ihre Forberung ju liquidiren, folche mit De= weisen zu unterftuten und bemnachft bas Beitere, im Fall ihres Außenbleibens aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Forberungen an die Raffen ber gedachten Truppentheile, Magistrate und Lagarethe werben praclubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb wird aufgelegt merben.

Meferig ben 10. Marg 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

gowskiey) 33go pułku Infanteryi (1go pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artylleryi w Kargowie,

3) magistratow w Zbąszyniu Trzcielu i Kargowie zzarządu ich gar-

nizonów,

4) garnizonu lazaretow w Zbąszyniu i Trzcielu,

ktorzy ieszcze pretensye z roku etato. wego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. godzinę 10. zrana tu przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Röstla przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili a w następstwie tego dalszych rozporządzeń, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swoiemi do kass wymienionych odziałów wojska, magistratów i lazaretów prekludowani zostana i że im wieczne wtey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Międzyrzecz dnia 16. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ueber die Poiftalvorladung. Raufgelver bes im Gnefener Rreife bele= genen Erbzinegute Raymachowo I. und II. Antheils ift auf den Antrag ber Re= alglaubiger ber Raufgelber-Liquidations= Proceff eröffnet worden. Es werden ba= ber alle unbefannten Glaubiger, und bon ben im Sypothefenbuche eingetragenen, ber Unton Inrian, welcher feinem Wohn= orte nach, unbefannt ift, hiemit aufge= forbert, in bem, auf ben 27. Auguft c. por bem Referendaring Reitig anberaumten Termine, entweder perfonlich, ober burch julaffige Bevollmachtigte, mo= zu die hiefigen Juftigkommiffarien Schulg-Sobesti und Golg in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen, und ihre Unfpru= de an bie gedachten Raufgelber angus melden, und beren Richtigfeit nachzuweis fen, wogu fie unter ber Warnung vorge= laben werben, baf bie aufenbleibenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte perluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige, mas nach Befries bigung ber fich melbenben Glaubiger von ben Raufgelbern noch übrig bleiben moch te, verwiesen werden follen.

Gnefen den 17. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkową dóbr wieczysto czynszowych Rzymachowo I. i II. udziału został na domaganie się wierzycieli realnyth proces likwidacyiny otworzonym. Wzywamy więc wszystkich niewiadomych, niemniey z wierzycieli realnych niewiadomego zswego pobytu Antoniego Tyryana, ninieyszém, aby wterminie na dzień 27. Sierpnia r. b. przed referendaryuszem Reitzig wyznzczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych, na który komisarzy Sprawiedliwości Schulz, Sobeskiego i Golza proponuiemy, się zglosili i pretensye swe podali i udowodnili, z tem ostrzeżeniem iż wierzyciele niestawaiąci, wszelkie prawo pierwszeństwa im służyć mogace utraca i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy szacunkowey pozostawić się ieszcze mogło, odsyłanemi Zostaną.

Gniezno dnia 17. Marca 1831.

Król Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Die Dorothea geborne Baude verebelichte Schadel zu Szymanowo bei Rawicz hat bei erlangter Großjährigkeit die eheliche Gutergemeinschaft mit ihrem Ehemanne Gottsfried Schadel ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Theil II. bes A. L. R. zur Kenntniß des Publikums gebracht wirb.

Franfabt ben 30. Juni 1831. Konigl. Preng. Land-Gericht. Obwieszczenie. Dorota z Baudów Schaedel w Szymanowie pod Rawiczem, przy doszłey pełnoletności, wspólność maiątku z mężem swym Gottfrydem Schaedel wyłączyła, co się ninieyszem stósownie do przepisu §. 422. Tit. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Frauftabt, haben wir zum bffentlichen Verkauf folgender Grundstücke, als:

a) im Bege ber nothwendigen Subhafation:

- a) des sub Nro. 851 hieselbst an der Kostener Strase belegenen, dem Gartner Joseph Schlaffte gehörigen, auf 808 Athlr. 15 fgr. geschätzten Wohnhauses, nehst einem Obst= und Gemuses Garten;
- b) bes sub Nro. 243. hieselbst vor dem Storchnesser Thore belegenen, dem Müller Aus gust Wauschke gehörigen Wohnhauses nebst einem Obsizund Gemüsegarten, abgeschätzt auf 244 Athlr.;
- e) bes sub No. 195 hiefelbst beles genen, bem Moses Lobel Mou

Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego wyznaczyliśmy do publicznej przedaży następuiących gruntów, iako to:

- 1) w drodze konieczney subhastacyi:
  - a) domostwa pod Nro. 851. tu w Lesznie na ulicy Kościańskieży położonego, do ogrodnika Jozefa Schlaffke należącego, i wraz z ogrodem owocowym i warzywnym na 808 tal. 15 sgr. ocenionego;
  - b) domostwa pod No. 243 tu w
    Lesznie przed bramą Osieczną położonego, młynarza
    Augusta Wauschke własnego, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym na 244
    Tal. ocenionego;
  - c) domostwa, także tu w Lesznie pod Nr. 195 poloże-

gehbrigen, auf 44 Rthle. 15 min fgr. abgeschatten Saufes;

2) im Bege ber freiwistigen Subhns flation:

bes in Zaborowo sub Nr. 9. am Markte belegenen, jum Nachlaffe bes Tuchmacher Samuel Bergs gehörigen, auf 60 Athl. abgeschätzen Hauses nebst Gareten,

einen peremtorischen Bictungs = Termin auf ben 3 z. October c. Nachmit= tage 3 Uhr in unserm Geschäftslocale an= beraumt, welcher Termin besitzsähigen Käufern hiermit bekannt gemacht wird.

Die Taren fonnen gu jeder fchicklis

Liffa den 14, Juli 1831.

Rbnigl. Preng. Friedensgericht.

nego, do Moyzesza Loebel Moll należącego, a na 44 Tal. 15 sgr. ocenionego;

2) w drodze dobrowolney subhastacyi:

domostwa w Mieście Zaborowie pod Nro. 9. na rynku
położonego, wraz z ogrodem na 60 talar. ocenionego,
a do massy pozostałości sukiennika Samuela Bergs należącego,

termin peremtoryczno-licytacyjny na dzień 31. Października r. b. o godzinie 3ciéy z południa w mieyscu sądowém, na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy.

Taxy w każdym przyzwoitym czasie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Leszno d. 14. Lipca 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Der hiesige Burger Gottlieb Fritz und seine Brant bie Catharina geb. Bogucka verwittwete Lubinska, haben vor ihrer Verehelichung mittelst Vertrages vom 22. Juni d. J. die eheliche Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Samter ben 25. Juni 1831. Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Obywatel tuteyszy Gottlieb Fritz i Katarzyna z Boguckich owdowiała Lubinska, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Czerwca r. b. wspolność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

w Szamotułach dnia 25. Czrerwcz 1831.

Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Publikandum. Der Wirth Martin Begert aus-Ezmon als Berlobter und die Anna Dorothea verwittwete Burft geb. Wandelt als Berlobte, haben in dem vor uns heute abgeschloffenen Chekontrafte für ihre kunftige Che die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschloffen. Dies wird hierdurch zur bffentlischen Kenntniß gebracht.

Bnin den 21. Juni 1831. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Gospodarz Marcin Begert z Czmonia iako oblubieniec i Anna Dorota owdowiała Wurst z Wandeltów iako oblubienica, kontraktem przedślubnym dziś przed nami zawartym, w przyszłym ich małżeństwie wspolność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bnin dnia 21. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Poitralcitation, Leopold Ludwig Paus In, ein Gohn des hiefigen Roffetier Johann Pauly, und der Marie Glifabeth gebor= nen Ragbe aus Barcin geburtig, welcher im Jahre 1812 bei bem Feldlagareth gu Barfchau im Rorpe bes General Regnier ale Chirurque eingetreten fenn foll, feit biefer Beit aber von feinem Leben und Hufenthalte feine Nachricht gegeben bat, und feine etwanige unbefannten Erben werben, auf ben Untrag feines genannten Batere hiermit offentlich aufgeforbert fich por oder fpateftens in dem peremtorifchen Termine ben 29. Marg 1832 Bor= mittage um io Uhr bor bem De= putirten Dber-Landes-Gerichte-Referen= barius Elener, in unferm Gerichtelofale perfonlich ober fchriftlich ju melben, und weitere Unweifung gu erwarten, wibrigen= falls ber Leopold Ludwig Pauly für tobt erflart und fein Bermogen ben fich legis

Zapozew edyktalny. Leopold Ludwik Pauly, syn tuteyszego kawiarnika Jana Paulego i Maryi Elżbiety z Nadgow, rodem z Barcina, który w roku 1812. do lazaretu polnego w Warszawie do korpusu Generala Francuzkiego Regnier iako chirurg wstąpić miał, a od owego czasu o swoiem życiu i mieyscu pobytu żadnéy niedał wiadomości, tudzież nieznaiomi sukcessorowie iego, wzywaia się ninieyszém publicznie na wniosek rzeczonego oyca iego, aby sie przed, a navpoźniey w terminie peremtorycznym dnia 29. Marca 1832. o godzinie 10. z rana przed Deputowanym Referendaryuszem Elsner w izbie naszéy Sądowéy, osobiście lub na piśmie zgłosili, i dalszego rozporządzenia oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym Leopold Ludwik Pauly za zmarlego

timirenden nachsten Erben ausgeantwors tet werben wird.

Krotofinn ben 25. Mai 1831. Fürftlich Thurn=und Taxisiches Fürftenthums. Gericht. uznanym i meiątek iego sukcessorom iego naybliższym wylegitymowanym wydanym zostanie.

Krotoszyn dnia 25. Maia 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung. In ben vers schiedenen Untersuchungen contra Johann Wolny, befindet sich:

- 1) eine eingehäusige silberne Taschenz Uhr mit gelb metallener Rette;
- 2) ein gruntuchener Mantel;
- 3) ein grautuchner Mantel;
- 4) ein schwarzer runder Sut;
- 5) eine gruntuchene Duge mit blans fem Schilbe;

bon benen es zweifelhaft ift, wem folche

sugehören.

Wir fordern einen jeden auf, ber ein Eigenthumsrecht auf diese Sachen zu has ben vermeint, sich im Termine den 13. September c. vor uns zu melden, seine Unsprüche darzuthun, und alsdann der Herausgabe ber Sachen gewiß zu seyn. Nach dieser Zeit wird über die Sachen nach Lage ber Akten verfügt werden.

Rogmin ben 11. Juli 1831.

Ronigt. Preug. Inquisitoriat.

Obwieszczenie. W różnych sprawach naprzeciw Janowi Wolnemu, znaydują się:

- zegarek srebrny kieszonkowy o iednéy kopercie, z żółtym metalowym łańcuszkiem;
- 2) płaszcz zielony sukienny;
- 3) płaszcz szaraczkowy sukienny;
- 4) kapelusz czarny okrągły;
- czapka zielona sukienna z lakierowanym rydelkiem;
   które podpadaią watpliwości, czyją

własnościa są.

Wzywamy zatem tego, który prawo własności do tych rzeczy rościć by mógł, aby się w terminie dnia 13. Września r. b. przed nami zgłosił, swą własność udowodnił, a spodziewać się może odebrania rakowych z pewnością.

Poczem podług położenia akt rozrządzonem zostanie względem tych

rzeczy.

Kozmin d. 11. Lipca 1831. Krol. Pruski Inkwizytoryat,

Boittalvorladuna. Der fruhere Bonte-Stellvertreter Wonciech Chlebowofi aus Czerminet (Plefchner Rreifes), welcher ad Denuntiationem ber Maria Citner zu Gzfudln, wegen unerlaubter Gelbitbulfe mit Gewalt gur fistalischen Untersuchung gezogen werden follte, bat fich, ber Benachrichtigung bes Canbrathl. Umte Dleschen bom 15. Juni c. gufolge, nach bem Ronigreich Polen entfernt, und beffen eigentlicher Wohnort ift uns nicht Wir fordern ben Wonciech-Chlebowsti baber biermit auf, in bem gu feiner Exculpation auf ben 5ten September b. 3. anberaumten Termine in unferm Geschäftslocale ohnfehl= bar perfonlich gu erscheinen, und fich binfichte bes ihn treffenden Borwurfe gu verantworten, wibrigenfalls bie Untersuchung gegen ibn in contumaciam fortgefett, gefchloffen, und die Aften gur Abfaffung bes Contumacial=Grfennt= niffes an die competente Spruch = Behor= be werben abgefandt werben.

Rogmin den 15. Juli 1831. Ronigl, Preuft Inquifitoriat.

Porten podlag pologinal aktron.

Zapozew edyktalny. Były zastępca Woyta Woyciech Chlebowski z
Czerwinka (Powiatu Pleszewskiego)
który na denuncyacyę Maryi Citner
z Kudłów o samowładność z gwałtem
połączoną do fiskalney irkwizycyi pociągnięty bydź miał, stósownie do
doniesienia Urzędu KonsyliarskoZiemiańskiego Pleszewskiego z dnia
15. Czerwca r. b. do Królestwa Polskiego, oddalił się, i właściwe iego
micysce zamieszkania nie iest nam
wiadome.

Wzywamy zatem Woyciecha Chlebowskiego ninieyszém, aby się do swego tłomaczenia w terminie na dzień 5. W rześnia r. b. w łokalu naszego posiedzenia naznaczonym, osobiście nieomylnie stawił, i z poczynio nego mu zarzutu wytłumaczył się, bo w razie przeciwnym inkwizycya przeciw niemu zaocznie kontynnowana, zawarta i akta do zawyrokowania zaocznego, właściwej władzy wyrokującej przesłane zostaną.

Kozmin dnja 15, Lipca 1831. Król. Pruski Inkwizytoryac.

Seit bem igten b. M. wohne ich in bem fonft v. Jonemannschen haufe Bergstrafe sub No. 81. Posen ben 21. Juli 1831.

Der Juffiz-Commiffarius und Notar Brachvogel.